# Posener Intelligenz - Blatt.

# Connabende, ben 13. Mai 1820.

# Angekommene Fremde vom 8. Mai 1820.

hr. Gutsbesitzer v. Zatowski aus Sosnowo, Hr. Gutsbesitzer v. Karzewski aus Czarnotek, Fr. Gutsbesitzerin v. Broniß aus Bieganowo, I. in Mro. 384 Brestauerstraße; Hr. Landgerichts Prassont v. Maslowski aus Meztencin, I. in Mro. 394 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Ulatowski aus Gwiazdowo, Hr. Gutsbesitzer Augner aus Sroczin, I. in Mro. 391 Gerberstraße. Den g. Mai.

Hraße; Hr. Gutsbesitzer v. Markowski aus Dronczon, I. in Nro. 243 Breslauersftraße; Hr. Gutsbesitzer v. Markowski aus Otusza, Hr. Erbherr v. Bienskowski aus Mierzewo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Supniewski aus Pukowo, Hr. Gutsbesitzer v. Matecki aus Kieczon, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Hauptmann v. Donat aus Konigsberg, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

### Den 10. Mai.

Hr. Gutsbefiger v. Knott aus Gluchowo, Hr. Gutsbefiger v. Sczaniecki aus Chelmno, I. in Nro. 251 Brestauerstraße; Hr. Gutsbefiger von Zultowski aus Kosinowo, Hr. Gutsbesitzer v. Zychlinski aus Grzemieslaw, I. in Nro. 243 Brestauerstraße.

Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Potrzowinsti, Hr. Gutsbesitzer v. Misencki, Hr. Gutsbesitzer v. Daszewski, Hr. Erbherr v. Grabski, Hr. Erbherr v. Stablewski, Hr. Gutsbesitzer v. Arnold, Hr. Graf Bininski, Hr. Woonwod v. Radziminski, Hr. Graf v. Turno, Hr. Maltheservitter v. Miaskowski, Hr. Gutsbesitzer v. Rotecki.

Chiftal = Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Königl. Preußischen 6ten (erften Weff= preußischen Infanterie=Regiments) welche aus bem Jahre 1819. Unspruche an Die gedachte Kaffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgefordert, in bem'aufden I 7 ten Juni c. Bormittags um 9 U. por bem Deputirten, Landgerichte = Rath Brudner angesetten Termin, im Partheienzimmer unferes Gerichts entweder perfonlich, ober durch zuläßige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche weismitteln zu unterftaten; im Kalle ibres Musbleibens aber ju gemartigen, bag fie ihrer Auspruche an gedachte Raffe für verluftig erflart, und an die Perfon des= jenigen, mit bem fie kontrabirt haben, permiefen werden follen.

Pofen ben 11. Februar 1820. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Die unter Dr. 13. bei Gorczon belegene, jum Deter Swiderstiften Nachlaß gehörige Windmahle, welche nach der gerichtlichen Tare auf 545 Rthlr. 4 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf Untrag ber Erben theilungshalber im Wege einer freiwilligen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietungstermin ift auf ben 17ten Suni b 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichtsrath Ryll,

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Krőlewsko Pruskiego 6. (Zachodnio-Pruskiego I.) Regimentu Infanterii, którzyby z roku 1819. do teyże kassy iakowe pretensye rościć mieli, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 17. Czerwca r. b. z;ana o godzirie o. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner tu w mieyscu zwyczaynem posiedzedzeń Sądownictwa wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocnikow anzumelben, und mit den nothigen Be- prawem dozwolonych stawili, swe pretensye podali, i takowe należytemi dowodami wsparli, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowanemi, i do tego z którem kontrakt zawierali odesłanemi zostana.

Poznań d. 11. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak pod Nrem 13. przy Gorczynie sytuowany do pozostałości Piotra Swiderskiego należący, który sądownie na tal. 545 dgr. 4. iest oceniony, na wniosek Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, w drodze dobrowolney Subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany bydź ma. Którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17. Czerwcar. b. o godzinie gter zrana przed Konsyliarzem Sądu Zieim Infiruktionszimmer bes unterzeichnes ten Gerichts angesett. Gesikfähigen Käusfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück bem' Meistbietenden zugeschlagen werden soll. Die Tare ist in der Registratur einzusehen.

Pofen ben 6. Marg 1820.

Konigl. Prenfifch. Landgericht.

## Subhaftations = Patent.

Das allhier sub Nr. 143. in der Messerfchmidt-Gasse belegene zu der vormaligen I. G. Treppmacherschen Handlung gehörige massive drei Etagen hohe Wohnhaus nebst einem Hofraum, soll auf den Antrag des Eurators der gedachten Construs-Masse plus licitando verkaust werden. Dieses Grundstück ist im Monate Januar 1817 auf 4976 Athlr. 12 ggr. abzeschäft worden, und kann die diese fällige Tare, so wie die Kausbedingungen in der Regisstratur des unterzeichneten Land-Gerichts nachgeschen werden.

Die besitzschigen Kaussussigen wers ben bennach aufgefordert: sich personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bes vollmächtigte in den, binnen sechs Mosnaten und zwar auf den 26sten Fesbruar, auf den 29sten April und auf den 19ten Juli 1820 Bormittags um 9 Uhr angesetzen Subhafations-Terminen, wodon der dritte

miańskiego W. Ryll w izbie instrukcyiney Sądu podpisanego wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, że nieruchomość rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa w Registraturze widzianą

bydź może.

Poznań d 6. Marca 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo iż dom tu przy ulicy Nożelney podliczbą 143 położony na 3 piętra wysokości murowany z podworzem do byłego Handlu Sukcesserów J. G. Treppmacherów należący, sprzedany bydź ma na wniosek Kuratora rzeczonego konkursu, przez publiczną licytacyą. Ta nieruchomość otaxowana iest w miesiącu Styczniu 1817 na summę 4976 tal. 12 dgr.

Taxa i warunki kupna w Registraturze Sądu Naszego przedłożone bydź

mogą do przeyrzenia.

Wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących i kwalifikuiących się do
nabycia tey nieruchomości ażeby się
w oznaczonych w przeciągu sześciu
miesięcy przed Deputowanym Sędzią
Fromholz w dniu 26. Lutego,
29. Kwietnia i 19. Lipca r. p.
zrana o godzinie gtey w tuteyszym
zamku sądowym odbyć się maiących
terminach z ktorych ostatni peremto-

und fette peremptorifch ift, in unferem Gerichte-Locale bor bem Deputirten Land= Gerichte-Rath Frombolg einzufinden, und ihre Gebote jum Protofoll ju geben.

Der Meiftbietende hat ben Bufchlag. gegen baare, jur Salfte am Zage ber Publikation bes Moindications = Beichei= bes, gur anderen Salfte aber am Tage ber Matural=Uebergabe bes gedachten Grundfincte, an unfer Depofitum ju etfolgende Zahlung bes Meifigebots unfehlbar zu gewärtigen.

Pofen ben 22. November 1819. Apicing wasperful innience

Onbhaftation &= Datent.

mei maffiven Ctagen bestehende Wohnwerden.

Diefes Grundfind ift im Monat 3a= mar 1817 auf 7268 Rithir. 14 gGr. pliczną licytacyą ma bydź sprzedany. tarirt worden, und fann bie biesfällige Tare, fo wie bie Pachtbedingungen, in ber Regisfratur bes unterzeichneten Land= gerichts nachgeschen werden.

bemnach aufgeforbert, fich perfonlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmåchtigte in den binnen 6 Monaten und awar: of the design to the enterpor

ryczny bydź ma, osobiście lub przez swych prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili i swoie licyta do protokulu podali.

Naywięcey podaiący spodziewać się może, iż po nastapioney w pierwszey połowie w eniu ogłoszenia rezolutu przysądzającego w gotowiznie, w drugiey zaś połowie przy tradycyi tey nieruchomości, zaplacić summy plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz iego niezawodnie nastapi.

Poznań d. 22. Listopada 1819, Koniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Das allhier sub Nro. 169. in der But: Czyni się wiadomo: id dom pod telftraffe belegene, zu ber phrmaligen J.G. liczba 162 przy ulicy Butelskiey po-Treppmacherschen handlung gehörige, aus tożony do byłego handlu J. G. Treppmachera należący, składaiący się z haus nebst Spefraum, worin ein massie dwoch pietrow murowanych, maigves Stallgebaute befindlich ift, soll auf ey podworze z staynia murowana, ben Antrag bes Curators ber gebachten otaxowany w miesiacu Styczniu r. Concuremaffe plus licitando verfauft 1817 na 7268 tal. 14 dgr., na wniosek Kuratora rzeczoney massy ko s kursowcy więcey daiącemu przez pu-

Taxa i warunki kupna moga bydź w Registraturze Sądu swego do przeyrzenia przedłożone.

Waywamy wszystkich ochotę ku-Die besitifähigen Kouflustigen werben pua maiących i do nabycia tey nieruchomości kwalifikniacych się, ażeby się w oznaczonych niżey w ciągo sześć miesięcy przed Deputowanym Sędzią Fromholz

auf ben 29. April w dniu 29. Kwietnia

Gerichte-Locale bor bem Deputirten Land= gerichterath Fromholz Bormirtage um 9 Uhr einzufinden, und ihre Gebote gu Protocoll ju geben; ber Meifibietenbe hat den Zuschlag gegen baare, gur Salf= te am Tage ber Publifation bes Abjudi= catione = Befcheibes, zur andern Salfte aber am Tage ber Natural = Uebergabe bes gedachten Grundflicke, an unfer Depofitorium zu erfolgende Zahlung bes Meift= gebots ohnfehlbar zu gewärtigen.

Posen den 22. November 1819.

Ronigt, Preußisches Land gericht.

Ebiftal = Citation.

Bei bem Landgericht zu Pofen ift ber Liquidations = Prozef über die Raufgelder fur bie im Samterichen Kreife belegenen Guter Grodziszczfo und Brzoga, welche ber Raufer berfelben Carl v. Beromsti nach bem rechtsfraftigen Adjudifations= Bescheide vom 18ten August 1815 mit 36,200 Rithle. entrichten foll, nach bem Antrage beffelben eroffnet worden. (Es haben bemnach alle Diejenigen, welche ih= re Unspruche an die erwahnten Guter, ober an jene Kaufgelber geltend zu ma= den gebenfen, befonders aber folgende Theilnehmer an ber Rubr. III- ad 1.

auf ben 26. Kebruar winn wie 26. Lutego auf ben 19. Juli 1820, w dniu 19. Lipca 1820,

angesetten Subhaffatione-Terminen, wo = zrana o godzinie gtey w tuteyszym bon ber legte peremtorisch ift, it unsernt Zamku Sądowym odbye się maigcych terminach, z ktorych ostatni peremtoryczny bydź ma, osobiście lub przez swych prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili, i swe licyta do protokulu podali.

Naywiecey daiacy spodziewać sie może, iż po nastąpioney, pierwszey połowie w dniu ogłoszenia Resolutu przysadzaiacego, w gotowiznie, w drugiev zaś połowie przy tradycyi tey nieruchomości, zapłacić summy szacunkuwey czyli plus licitum de

rzecz jego niezawodnie nastapi. Poznań d. 22. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Depozytu Naszego, przybicie na

Zapozew Edyktalny.

Nad summa szacunkowa dóbr Gro. dziszczko i Brzoza w powiecie Szamotulskim położonych, która nabywca dobr tych Ur. Karól Zeromski na mocy prawomocnego wyroku z dnia 18. Sierpnia 1815 w kwocie 36,200 talarów zapłacić ma, na wniosek tegoż nabywcy w Sądzie podpisanym process likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto i zapozywamy ninieyszem wszystkich którzy do dobr tych lub rzeczoney summy szacunkowey pretensye mieć mniemaią, a mianowicie für die Wittwe v. Rozbicki im Hypothes ken-Buch eingetragenen Forderung von 5000 Athle.

1) Die Bornunder ber minorennen Kinder der Elifabeth v. Zuchowski geborn. v. Puchalski;

2) die Erben des Bognslaw s. 3nd= linsfi, beren Aufenthalt nicht au-

gegeben werden fann,

in bem am Sten Juli 1820. por un= ferm Deputirten, Landgerichterath From= holz, anfiehenden Termin, Bormiftags um o Uhr ihre Forderung allhier in un= ferm Infiruftionszimmer, entweder perfonlich ober durch zuläßige mit Bollmacht und Information verfebene Bevollmach= tigte, wozu ihnen, bei dem Mangel an Befanntschaft, die Juftig = Kommiffarien honer, Maciejoweff und v. Przepalfom= Bfi vorgeschlagen werden, gebührend an= zumelben, die dafür vorhandenen Be= weismittel anzuzeigen, auch falls fie in Briefichaften ober Dofumenten besteben, urschriftlich vorzulegen, und bemnachft bie weitere Berhandlung ber Sache, fo wie auch die gefegmäßige Unfetung im Prioritate = Urtheile; bei ihrem Ausblei= ben aber zu gewartigen, baß sie mit ih= ren Unfpruchen an die Guter Grodgiegeg= fo und Brzoga, und an die Raufgelder babei prafludirt, und ihnen beshalb, fo= wohl gegen den schon erwähnten Raufer, als gegen die Glaubiger, unter welche das Kaufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen werbe auferlegt werden.

Posen den 5. Januar 1820. Königl, Preußisches Landgericht, tych, którzy do pretensyi owdowiałey Rozbickiey wrubr. III. ad 1. w kwocie 5000 talar, pretensye rościć mogą:

1) opiekúnow nieletnich dzieci Elzbiety z Puchalskich Zucho-

wskich;

2) sukcessorów Bogusława Zychlińskiego zpobytu nieznajomych, aby się w terminie zawitym w dniu 8. Lipca 1820 z rana o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Fromholz wyznaczonym w izbie Instrukcyiney Sąda naszego albo osobiście, albo przez pełnomocników w dostateczną Informacyą i plenipotencyą opatrzonych, na których się UUr. Hoyer, Maciejowski i Przepałkowski, Kommissarze Sprawiedliwości podaią, stawili i zgłosili, i dowody podali, dokumenta i skrypta w oryginalach złożyli, a potem dalszego postępowania i umięsczenia w przyszłym wyroku klassyfikacyinym oczekiwali. W razie niestawienia się lub nie zgłoszenia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dobr Grodziszczko i Brzoza iako i do summy szacunkowcy prekludowanemi, i tak wzglę. dem rzeczoonego nabywcy iako i względem wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną bydź ma, wieczne im milczenie nakazanem bedzie.

Poznań dnia 5. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Bon bem Königlichen Landgerichte zu Frauffadt werden die Inhaber der auf ben im Arbbener Kreise gelegenen Guter Strzelce, cum attinentiis, eingetragenen Forderungen, als:

- 1) 2476 Mthlr. 16 Ggr. Rubr. III. Dr. 3. für den Michael v. Standowski, auf den Grund des Prioritats. Defrets vom 2 ften Mai 1781, nebst dem darauf nich grundenden Potioritats. Bes sig, eingetragen Rubr. II. Nr. I.
- 2) 2473 Athle. 8 Ggr. Rubr. III. Mr. 8. für den Thomas v. Jaskolski und dessen Ehefrau Antonina, geborne v. Koludzka, welche Forderung dem Ignat v. Wilczynski durch das vorgegedachte Prioritäts-Dekret zuerkannt, und von diesem unterm 28sten Juni 1784. den genannten v. Jaskolskischen Sheleuten cedirt worden, nehst dem sich darauf gründenden Potioritäts-Bessitz, eingetragen Rubr. II. Nr. 5.
- 3), 3946 Athle. 15 Ggr. 11 b'. Rubr. III. Nr. 10. für den Ludwig v. Bog- danski ex cossione der Laurenz v. Rabolinskischen Erben, auf den Grund des Prioritäts-Defrets vom 19. April 1790. nebst dem sich darauf gründenden Potioritäts = Besitz, eingetragen Rubr, II. Nr. 7.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie zapozywa ninieyszem wszystkich tych, ktorzy dokumenta na summy niżey wyrazone i na dobrach Strzelce z przyległościami zahypotekowane, iako to:

1) 2476 tal. 16 dgr. pod Rubr. III. Nro. 3. dla Ur. Michała Stawowskiego na mocy wyroku pod dniem 21. Maia r. 1781. o pierwszeństwo zapadłego z zasadzaiącem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowanem pod Rubr. II. Nr. 1.

2) 2473 tal. 8 dgr. Rubr. III. Nro. 8. dla Ur. Tomasza Jaskolskiego i Małżonki iego Antoniny z Kołudzkich, która to summa Ur. Ignacemu Wilczyńskiemu zwyż wspomnionym wyrokiem o pierwszeństwo zapadłym przysądzoną, a przez tegoż na dniu 28. Czerwca r. 1784. pomienionym małżonkom Jaskolskim zatransfundowaną została, wraz z zasadzaiącem się nz wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zachypotekowaném pod Rubr II. No. 5.

3) 3946 tal. 15. dgr. 11 f. Rubr. III.
No. 10. dla Ur. Ludwika Bogdańskiego, z cessyi Sukcessorów niegdy Ur. Wawrzyńca Radolinskieskiego na mocy wyroku pod dniem 19. Kwietnia r. 1790. o pierwszeństwo zapadłego, wraz z zasadzadzaiącem się na wyroku tym po-

4) 2000 Athle. Rube, III. Nr. 17. für die Brüder Theodor und Casimir v. Jaraczewski, als Erben des Joseph v. Jaraczewski, eingetragen auf den eigenen Antrag des vorigen Besitzers Constantin v. Koszutöki, nebst dem sich daraufgrundenden Potioritäts-Bessitz, eingetragen Rube. II. Nr. 9.

ober beren Erben, Ceffionarien, ober fonft in ihre Rechte getretene Perfonen, auf den Untrag der jegigen Befigerin Diefer Guter Johanna v. Bielinsta, verebelicht gewesenen Roszutska, jetzt verebel. Majorin von Lagareff, im Beiftand ib= res Chegemals, Majors Alexi v. Lazareff, zur Unzeige und Nachweifung ihrer Rechte an biefe Forberungen ad Terminum ben 28ffen Junius 1820. por bem Deputirten, Landgerichte-Rath Gaebe, mit ber Berwarnung bierburch porgeladen, daß im Fall fich Niemand melbet, bie Ferderungen fur getilgt, Die etwa porhandenen Dofumente fur amortifirt erachtet, Die Inhaber mit allen be= ren Unspruchen prafindirt, und die Po= ften im Sypothekenbuche geloscht werden follen-

Frauftabt ben 7. Februar 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

siedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowanem pod Rubr. II. Nr. 7.

4) 2000 tal. Rubr. III. Nr. 17. dla UUr. Teodora i Kazimierza braci Jaraczewskich iako Sukcessorów niegdy Józefa Jaraczewskiego, zahypotekowane na własny wniosek zeszłego posiadacza Ur. Konstantego Koszutskiego, wraz z zasadzaiącem się na wniosku tem posiedzicielstwem ex jure potioritatis zaintabulowanem pod R. II. No. g. posiadaia, lub ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub też inne osoby, które w prawa ich wstapiły, na żadanie teraznieyszey dóbr dziedziczki Ur. Joanny z Bielińskich byłey zamężney Koszutskiey, teraz zamężney Majorowey Lazareff, w poręczeństwie małżonka iego Ur. Alexego Lazareff Majora: aby w celu oświadczenia i udowodnienia praw ich do summ tych im służyć mogących, na terminie dnia 28. Czerwca 1820 przed Deputowanym W. Gac. de Sędzią Ziemiańskim zgłosili się, w razie zaś niezgłoszenia się, spodziewali się, iż pretensye te za zaspokoione, znaydować się mogące dokumenta za umorzone poczytane, posiadaeze onychże z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani i dlugi z ksiegi hypoteczney wymazane zostana.

Wschowa d. 7. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. (Dierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mr. 39. des Posener Intelligenz Blatts.

### Subhaftation8=Patent.

richt zu Bromberg wird befannt gemacht, baß bas zum Rachlaffe bes verftorbenen Schneidermeifters Chriftian Muller ge= borige, hier in Bromberg in ber Thorner Vorstadt hinter Wallstraße unter Dr. 9. belegene Wohnhaus, nebit babei befind= lichen Brau= , Maly = und Brandhauft, Dolg = und Biebftallung , Brunnen, Gar= ten, Soffaum, Bauftelle und Umgaus nung, zusammen auf 3906 Mtlr. 4 ggrgerichtlich tarirt, im Wege ber freiwilli= gen Snbhaffation in ben auf

ben Sten Mar. ben 8ten guni, und ben 8ten Juli 1820. im biefigen Geschäfts = Lokale por bem Deputirten, herrn Candgerichts = Rath Dannenberg anberaumten Terminen, mo= von der lette peremtorisch ift, offentlich an den Meiffbietenden unter ben in Termino zu machenden Bedingungen ver= fauft werben foll. Wir fordern bemnach besiß = und jahlungsfähige Kaufliebhaber auf, in diefen Terminen, befonders aber in bem letteren, entweber in Perfon ober burch legitimirte Mandatarien zu erschei= nen, ihre Gebote zu verlautbaren, und bemnachst ben Zuschlag bes gebachten Grundftude an ben Meiftbietenben, wenn fonft keine gesetzliche hinderniffe obwalten, ju gewärtigen. Auf Gebote, Die erft nach bem britten peremtorifchen Ters Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Bon bem Romigl. Preufischen Landge= w Bydgosczy podaie do wiadomości, iż dom mieszkalny tu w Bydgosczy na Toruńskim przedmieściu za ulicą Wołową pod liczbą g. sytuowany, a do pozostałości zmarlego Krawca Krystyana Mueller należący, wraz z domostwem przy tymże się znaydubrowarem. mielcarnia. i gorzelnia w sobie zawieraiacym oraz ze staynią do drzewa i dla bydła, który ogólem na 3906 tal. 4. dgr. sądownie iest oceniony, drogą dobrowolney subhastacyi w terminach na

> dzień 8. Maia 1820. dzień 8. Czerwca dzień 8. Lipca

w tuteyszym lokalu sądowym Wnym Dannenberg wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny, publicznie więcey daiącemu sprzadaną bijdź ma, a to pod warunkami w terminie oznaymić się maiącemi. Wzywaią się przeto chęć kupienia maiący do posiadania i zapłaty zdolni, aby się wpowyższych terminach a osobliwie w ostatnim albo osobiście lub przez wylegitymowanych Mandata. ryuszów stawili, i swe licyta ogłosili, a naywięcy daiący przybicia pomienionego domostwa spodziewać się może., ieżeli żadna nie zaydzie przeszkoda. Na licyta po trzecim a pemine eingehen, fann feine Mudficht ges

Die Tare des Grundstucks kann jeber= zeit in ber hiesigen Registratur eingeses ben werden.

Bromberg ben 29. Februar 1820. Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

#### Chictal = Citation.

Bon dem Königl. Landgericht zu Bromberg werden sammtliche unbekannte Kassen-Gläubiger, welche an die Misitair-Kasse,

- 1) des aufgelöseten britten Batailsons zweiten Posenschen Landwehr=In= fanterie=Regiments, aus dem Zeit= raum vom isten Januar bis ult. Oktober 1816,
- 2) bes chemaligen erften Bataillons zweiten Broniberger Landwehr-Acgiments, bom 1sten Novbr. 1816 bis ult. Januar 1817,
- 3) bes ehemaligen zweiten Bataillons fünften Posener Landwehr = Regi= ments, aus dem Zeitraum vont Isten Februar bis ult. April 1817. und
- 4) bes jetzt noch bestehenden zweisen Bataillons Bromberger Landwehr= Regiments Nr. 98,

Ansprüche zu haben vermeinen, diffentlich borgeladen, ihre Ausprüche in dem auf den 13ten Juni 1820 an hiesiger Gerichtsstelle vor dem Deputirten, herrn Landgerichts-Referendarins König, anberaumten Termine entweder in Person,

remtorycznym terminie zayść mogące, żaden wzgląd mianym bydź niemoże. Taxę tego domostwa każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgostz d. 29. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgowski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do kass woyskowych, iako to:

- t. do kassy rozpusczonego trzeciego Batalionu Pułku drugiego piechoty siły zhroney Poznańskiey z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Pazdziernika 1816.
  - 2. kassy byłego pierwszego Batalionu Półku drugiego Landwerów Bydgoskich z epoki od 1. Listopada 1816, aż do ostatniego Stycznia 1817.
- 3. do kassy byłego drugiego Batalionu pułku piątego Landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego aż do ostatniego Kwienia 1817, i
- do kassy teraz iescze exystuiącego drugiego Batalionu Pułku Nro. 9 b Landwerów Bydgoskich.

pretensye mieć mniemaią, aby swe pretensye w terminie na dzień 13. Czerwca 1820. w tuteyszym lokalu Sądowym przed Deputowanym

ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bespollmächtigten anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins, ihrer Unsprüche an die gedachte Militairs Kasse für verlustig erklärt, und bloß an die Person desjenigen, mit welchen sie kontrahirt hatten, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 2. Ceptember 1819.

Ronigl, Preufifches Landgericht.

W. Referendaryuszem König wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, po bezskuteczném upłynieniu tego terminu, za utratnych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli odesłanemi zostaną.

Rydgoscz d. 2. Wrześn. 1819.

Bydgoscz d. 2. Wrześn. 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Die bei dem Dorfe Briesen unweit der Stadt Czarnikau belegene, dem Müller Gottlieb Strauß auf Erbpacht gegebene Bockwindmühle nebst Zubehör, bestehend aus einem im Dorfe Briesen belegenen Wohnhause, einer Wiese von 2 Morgen Anlmisch und 1 Morgen Ackerland welche nach der gerichtlichen Taxe auf 940 Kthkr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schuldenbalder bistentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben tsten Mai, ben 2ten Juni, und der peremtorische Termin auf ben 4ten Juli d. J.

vor dem Herrn Landgerichtsrath Buschke Morgens um 9. Uhr allhier anger seit. Besitsfähigen Kaufern werden die se Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstuck bem MeistPatent Subhastacyiny.

Wiatrak nie daleko wsi Brzezen nie daleko od Czarnkowa położony, młynarzowi Bogumiłowi Straus emfiteutycznie wypusczony wraz z domem mieszkalnym w wsi Brzeznie położonym, dwiema morgami łaki, iednym morgiem gruntu śiewnego, który według taxy Sądowey na 940. Tal. oceniony został, na żadanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 1. Maia, na džień 2. Czerwca, termin zaś peremptoryczny na dzień 4. Lipcar. b. z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiacych, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą

bietenben jugefchlagen, und auf bie etwa nach dem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht geselliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Schneidemubl ben 3. Januar 1820.

zostanie; na podania zaś po terminie zachodzące wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego niebędą wymagać potrzeby. W ciągu 4ch tygo. dni przed ostatnim terminem, zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Konigl. Preußisches Landgericht, Królewsko-Pruski Sad Zie-

miański.

### Chictal = Citation.

Der im Jahre 1806 gum Militair ausgehobene und aus Kahlstadt bei Czar= nifau geburtige Gotflieb Connenburg hat feit biefer Zeit nichts von feinem Aufent= halfe horen laffen, weshalb bie Mutter beffelben bei uns den Antrag auf Tobes= erflarung gemacht hat. Der Gottlieb Connenburg fo wie beffen etwa guruckgelaffenen unbefannten Erben werden ba= ber zu bem auf ben 16ten August f. J. por bem herrn Landgerichtrath v. Topolofi, Bormittage um 10 Uhr an= febenben Termin unter ber Bermarnung porgelaben, baf im Ausbleibungsfalle ber Gottlieb Sonnenburg für tobt erflart und fein alterliches Erbtheil den fich ge= melbeten Bermandten ausgeantwortet merben wird.

Schneibemuhl ben 9. Septbr. 1819.

Rongl, Preuf. Landgericht,

Cytacya Edyktalna.

Bogumil Sonnenburg, rodem z Weglewa (Kalılstaedt) pod Czarnkowem, zostawszy w roku 1806. do woyska wzięty, żadney do tego czao pobycie swym niedał wiadomości. Z powodu tego matka iego uczynika do nas wniosek, aby za nieżyjącego uznany został.

Zapozywamy więc Bogumiła Sonnenburg lub iakichkolwiek niewiadomych iego Sukcessorów, aby się w terminie na dzień 16. Sierpnia 1820. przed W. Topolskim Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, o godzinie 10. zrana, wyznaczonym stawili, z tem zastrzeżeniem, że w razie niestawienia się Bogumił Sonnenburg za nieżyjącego uznańym, i spadająca na niego część po rodzicach iego zgłaszaiącym się krewnym wydaną zostanie.

Pila d. 9. Września 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bu verpachten.

Das Gut Rlein-Guttowy im Wreschner Kreise, und das Antheil zu Kleparz soll auf drei nacheinanderfolgende Jahre, nemlich von Johanni 1820. bis dahin 1823. plus licitando verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 9. Junius, Bormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Landgerichts-Math Lehmann anberaumt, und laden dazu Pachtlustige ein, sich in gedachtem Termine einzusinden, und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden die Pacht zugeschlasgen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur inspicirt werben.

- Gnefen ben 13. Marg 1820.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Von dem Königlich Preußischen Lands-Gerichte zu Fraustadt wird hierdurch bestannt gemacht, daß die zum Nachlasse bes Christoph Frankse gehörige, zu Alts Drieditz bei Fraustadt unter Nro. 31. gestegene Dreschgärtner-Nahrung, welche mach der gerichtlichen Taxe auf 147 Rtl. 2 ggr. gewürdigt worden ist, in Termino den 27 sten Juni d. J. im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft werden soll.

Es werden baber alle blejenigen, welsche biefes Grundftuck zu kaufen gesonnen und zahlungefahig find, hierdurch aufges

Do zadzierzawienia.

Wieś Małe Gutowy z przyległościami w Powiecie Wrzesińskim położona, i część wsi Kleparz do teyże należąca w trzechletnią dzierzawę, to iest od S. Jana 1820 aż do tegoż czasu 1823 więcey daiącemu wypusczone bydź maią.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Czerwca o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym W. Lehmann w Sądzie naszym, i zapozywamy ochotę do dzierzawy maiących, aby na takowym stanęli, i więcey daiący spodziewać się może, iż mu takowe w posessyą oddane zostaną.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey czytane bydź mogą.

Gniezno d. 13. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż należące do pozostałości niegdy Krysztofa Frantzke, w Starych Drzewcach pod Wschową pod liczbą 31 położone gospodarstwo zagrodnicze, które podług taxy sądowey na summę 147 tal. 2 dgr. iest ocenione, na terminie dnia 27. Czerwcar. b. drogą dobrowolney sprzedane bydź ma subhastacyi. Wzywaią się przeto wszyscy chęć kupienia gruntu tego maiący i zapłacenia go w stanie będą.

forbert, fich in bem gebachten Termine Bormittags um 9 U. vor Bem gum Depu= tirfen ernannten Landgerichte-Auseultator Winfler auf hiefigem Landgerichte ent= weder perionlich ober durch gehorig legi= timirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, baf an ben Meift= und Befibietenben ber 3u= fchlag nach Ginwilligung ber Intereffen= ten erfolgen wird.

Fraufiadt ben 6. Marg 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Muf ben Antrag ber Wittive bes verfforbenen Johann George Roffel und bes Vormundes der minorennen Kinder, foll bas jum Rachlag beffetben gehörige, gu Schwerin an ber Marte im Birnbaumer Rreise des Geogherzogthimis Pofen am Markte unter Dro. 8. gelegene Wohn= haus, nebft Brau = und Berimereigerech= tigfeit, und bee barga gehorigen funf, am Dbra und an ber Barte belegenen Wiesen, welche gusammen 38 Morgen 2 DR. enthalten, fo im Gangen auf 4373 Athle. 16 ggr. gerichtlich gewürbigt ift, bffentlich an ben Deifibietenben Theilungs = und Edulbenhalber in ben auf den Sten Darg finn sin

und den roten Juli 7 1820.

anfichenden Terminen, wobon ber lette peremtorifch ift, und in Schwerin abge-

cy, aby się na terminie wyżey oznaczonym przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Deputowanym Ur. Winkler Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego w posiedzeniu tuteyszego Sadu Ziemiańskiogo, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż naywięcey daiący kupno gospodarstwa tego za poprzedniem zezwole-Interessentów przyderzonem sobie mieć będzie.

Wschowa d. 6. Marca 1820. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek pozostałey wdowy po zmarłym kupcu Janie Woyciechu Roestlu, i Opiekuna nielętnich dzieci, dom do pozostałości tegoż należący w Skwierzynie nad Warta Powiatu Międzychodzkiego w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Rynku pod Nrem 8. robienia piwa i palenia wod. ki wolność maiący, w raz znależącemi do niego pięciu po nad rzeka Obrą i Warta ležacemi lakami, razem 38. Morgów 2 Pr. wynoszącemi, sądownie na 4373 Tal. 16 dgr. ocenio. ny, publicznie wiecey daiącemu z przyczyny działów i długów w terminach

dnia 8. Marca 1820. dnia 8. Maia dnia 10. Lapca -Whierych ostatni iest peremtory cznym halten wird, burch ben Deputirten, Hrn. Landgerichtstath Meyer, verkauft wersben. Wir laben baher alle besitzsähige Rauslustige, sich in demselben zu gestellen, und ihr Gebot abzugeben, mit dem Bemerken vor, daß auf die, nach Abslauf bes letzten Termins eingehenden Gesbote nicht ferner Rücksicht genommen werden wird.

Die Taxe kann taglich in ber Registra=

tur eingesehen werben.

Meferig ben 28. September 1819. Konigl. Preußisches Landgericht. i w Skwierzynie odbywać się będzie przez Deputowanego Ur. Meyer Sędziego sprzedanym bydź ma. Wzywamy przeto wszystkich posiadania z dolnych i ochotę nabycia maiących, aby się stawilii i licyta swe podali, z tem ostrzeżeniem: iż na zaszłe po upłynieniu ostatniego terminu licyta, wzgląd miany nie będzie.

Taka może bydź codziennie w Re-

Taka może bydź codziennie w Registraturze Sądu podpisanego przey-

rzaną.

Międzytzecz d. 28. Wrześ. 1819, Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Vorladung.

Die etwanigen unbefannten Raffen= Glaubiger bes Iften Bataillons bes Ro= nigl. Bochlobt. Iften Dojenichen Landwehr= Infanterie-Regiments, welche aus bem Calender-Jahre 1819 irgend eine Unfor= berung an bas gebachte Bataillon gu for= miren haben follten, werden hierburch bffentlich vorgeladen ihre biesfällige Un= fprude in Termino ben 22ften gu= un 1820. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Leng in unferm Partheienzimmer hiefelbft angu= melben, und nachzuweisen wibrigenfalls fie ihres Unspruchsan Die Raffe fur ver= luftig erkiart, und an die Perfon besjeni= gen, mit bem fie contrabirt, merben verwiesen werben.

Krotofdin den 27. Januar 1820.

Ronigl, Preufifches Landgericht.

Zapozew. Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 1. Batalionu 1. Poznańskiego Królewsko-Pruskiego Obrony Kraiowey Infanteryi Pulku iakiekolwiek pretensye z czasu r. 1819 mieć mogących, zapozywamy ninieyszem publicznie, ażeby w terminie dnia 22. Czerwcz 1820. r. o godzinie Io. zrana w izbie Sadu Naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Denz staneli, z mieć mogacemi zglosili się pretensyami i te udowodnili. W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do Kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali o deslani zostana.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadjung.

Die zum Nachlasse des hieselbst verstors benen Bürgers Joseph Arzywoszynöki ges hörige und auf der Altskadt sub Nr. belegene Banstelle, welche durch gerichtsliche Taxe auf 50 Thle. abgeschätzt worsten ist, soll im Wege der freiwilligen Subshastation auf Antrag der Erben öffentslich an den Meistbietenden verkauft wersten.

Es stehet zu diesem Behuse ein Diestungstermin, welcher peremtorisch iff, auf den 12. Juli d. J., Bormittags um 7 Uhr, an hiesiger Gerichtsstelle an, welzches Kaussustigen, die das sub hasta gestellte Grundstück zu erwerben fähig und bereit sind, mit der Aussorderung bekannt gemacht wird, sich in termino zur Abzgabe ihres Gebots einzusinden.

Rogasen den 25. April 1820. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Plac pusty do pozostałości zmarłego tutey obywatela Józefa Krzywoszyńskiego należący na Starym
Mieście pod Nr. sytuowany który sądownie na tal. Pięćdziesiąt otaxowany iest, ma bydź drogą dobrowolney subhastacyi na wniosek Sukcessorów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczny na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 7mey w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, o czem ochotę kupna maiących do kupna i nabycia gruntu tego w subhastacyi będącego zdolnych ninieyszem uwiadomiaiąc, wzywa się, aby się w terminie tym do podania swych licytów stawili.

Rogoźno d. 25. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# OBWIESCZENIE.

Porteru świeżego Barklay, gatunku wybornego dawnieyszey reputacyi otrzymał i przedaie beczkami i butelkami Sypniewski w Poznaniu.

In der handlung J. Horn & Freudenreich ift frisches engl. Marze